

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

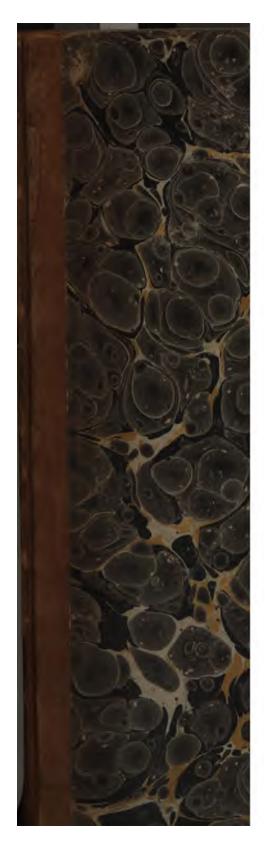

49.305.



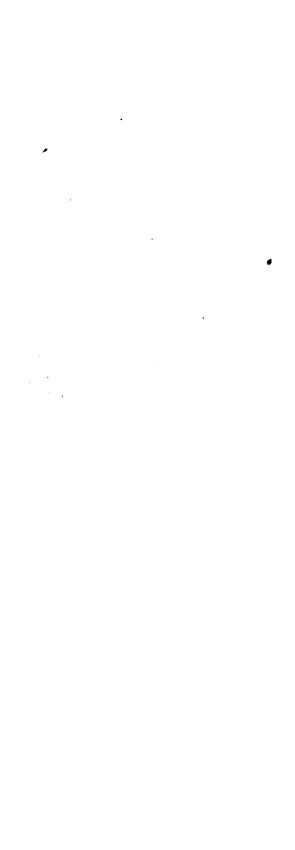

# Μνημόσυ

Neugriechis

# Bollsli

in ben

Originalen und mit dentsche

Herausgegeb

von

Justizrath Dr. Theodi

Leipzig, bei Permann Fr 1849. ch Kränze weihn, it der Zeiten, nheiten hn.

fenn, ergang'nes leiten; 8 deuten 2ben leibn.

Losungswort uns blieb, ithen trieb, ort und fort: Freundschaft Zeichen, n Geistes Zeugen!

Th. Kind.

ben mit bem Geschlechte ab, bas bgeftorben. Die beguemen Wortes id schon lange erschienen und verare bas gediegene Gold ber Berge. eftellten Bolfelieder find bieber in mohl auch fast unbekannt gewesen. e und lebendige Ausbruck bes belober weniger mit andern Nationa= nenen Rachkommen der alten Griedem verwandten Bolfe der Deutich habe fie baher, bei ber vorlies nicht nur in ben Originalen zu= nen auch eine beutsche Uebersepung beigefügt, bie pornehmlich barauf Beift ber einzelnen Lieber, in ihrer und bald mehr naiv-heiteren, balb ner aber originell = charafteristischen möglichfitreu wieberzugeben. Ginet nen Gegenstände ber Lieber hat es, i der Kaklichfeit und Klarheit det und auch fortlaufender Worterfla-Allgemeinen für überhoben erachtet, en und Borterbücher in ber Sauptwieder habe ich einen Fingerzeig, larung für nothig gehalten und fie namentlich aber bedurften jen, ba bie Sprache berfelben, auch wenn sie unter bem Rost ber stuffes frember Sprachen, altgri ches Frembartige enthält, was liebern anderer Gegenden und Ceine gewisse Uebung in der Baur Beseitigung der vorhander Hinsicht keineswegs ausreicht.

Leipzig, im Rovember :

| -            |   |                                         |   |    |                                         |                                         |   |    |   |                                         |   |                                         |                                                       |
|--------------|---|-----------------------------------------|---|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|----|---|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |   |                                         |   |    |                                         |                                         |   | •  |   | •                                       |   | e                                       | eite                                                  |
|              |   |                                         |   |    |                                         | ٠,                                      |   |    |   |                                         |   |                                         | 2                                                     |
|              |   |                                         |   |    |                                         |                                         |   |    |   | •                                       |   |                                         | 2                                                     |
|              |   |                                         |   |    |                                         |                                         |   |    |   |                                         |   |                                         | 4                                                     |
|              |   |                                         |   | ٠. |                                         |                                         |   |    |   |                                         |   |                                         | 6                                                     |
|              |   |                                         |   |    |                                         | i                                       |   |    |   |                                         |   |                                         | 8                                                     |
| Ĭ            | Ī | Ĭ                                       |   |    |                                         | -                                       | Ċ |    |   |                                         |   |                                         | Ř                                                     |
| Ī            | • | •                                       |   |    | Ĭ.                                      |                                         |   |    |   |                                         |   |                                         | 2<br>4<br>6<br>8<br>8<br>10<br>12<br>12<br>14<br>16   |
| •            | • | •                                       | • | Ī  | •                                       | ·                                       | Ī | •  | Ĭ | ·                                       | · | Ī                                       | 12                                                    |
| •            | : | •                                       | • | •  | •                                       | ·                                       | ٠ | Ĭ. | ٠ | Ī                                       | Ť | Ċ                                       | 12                                                    |
| :            | : | •                                       | • | •  | ·                                       | ٠                                       |   | •  | • | •                                       | • | •                                       | 14                                                    |
| :            | : | •                                       | • | •  | •                                       | •                                       | • | •  | • | •                                       | • | •                                       | 16                                                    |
| :            |   | •                                       | • | •, | •                                       | •                                       | • | •  | • | •                                       | • | •                                       | 18                                                    |
| ς.           | ٠ | •                                       | • | •  | •                                       | •                                       | • | •  | • | •                                       | • | •                                       | 10                                                    |
| 5            | • | •                                       | • | •  | ٠                                       | •                                       | • | •  | • | •                                       | • | •                                       | 18<br>20<br>20<br>20<br>24                            |
| ٠            | ٠ | •                                       | ٠ | •  | •                                       | •                                       | • | •  | • | •                                       | • | •                                       | 20                                                    |
| ٠            | • | •                                       | • | •  | ٠                                       | ٠                                       | • | •  | • | ٠                                       | • | ٠                                       | 20                                                    |
| •            | ٠ | ٠                                       | ٠ | •  | •                                       | ٠                                       | • | •  | • | ٠                                       | ٠ | •                                       | 24                                                    |
|              |   |                                         | • |    |                                         |                                         |   |    |   |                                         |   |                                         |                                                       |
| _            |   |                                         |   |    |                                         |                                         |   |    |   |                                         |   |                                         |                                                       |
|              |   |                                         |   |    |                                         |                                         |   |    |   |                                         |   |                                         |                                                       |
|              |   |                                         |   |    |                                         |                                         |   |    |   |                                         |   |                                         |                                                       |
|              |   |                                         |   |    |                                         |                                         |   |    |   |                                         |   | e                                       | مدند                                                  |
|              |   |                                         |   |    |                                         |                                         |   |    |   |                                         |   | 9                                       | ieite                                                 |
|              |   |                                         |   |    |                                         |                                         |   | •  |   |                                         |   | <b>e</b>                                | seite<br>3                                            |
|              |   | :                                       | : | :  |                                         |                                         | : |    | : | :                                       | : | @<br>•                                  | ieite<br>3<br>3                                       |
|              |   | :                                       | : | :  |                                         |                                         | : |    | : |                                         |   | @<br>:<br>:                             | seite<br>3<br>3<br>5                                  |
|              |   | •                                       |   | :  |                                         |                                         |   |    |   |                                         |   | @<br>·<br>·                             | ieite<br>3<br>3<br>5                                  |
|              |   | •                                       |   |    | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |    |   |                                         |   | @<br>:<br>:                             | Seite<br>3<br>3<br>5<br>7                             |
|              |   |                                         |   |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |   |    |   |                                         |   | @                                       | 3<br>5<br>7<br>9                                      |
|              |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |   |    |   | • • • • • • •                           |   | ©                                       | 3<br>5<br>7<br>9                                      |
|              |   |                                         |   |    | • • • • • • •                           |                                         |   |    |   | • • • • • • • •                         |   | @ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3<br>5<br>7<br>9                                      |
|              |   | • • • • • • • •                         |   |    | • • • • • • • •                         |                                         |   |    |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   | © · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3<br>5<br>7<br>9                                      |
|              |   |                                         |   |    | • • • • • • • •                         |                                         |   |    |   |                                         |   | ©                                       | 3<br>5<br>7<br>9                                      |
|              |   |                                         |   |    |                                         |                                         |   |    |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   | e                                       | 3<br>7<br>9<br>9<br>11<br>13<br>13<br>15              |
|              |   |                                         |   |    | ••••••                                  |                                         |   |    |   |                                         |   | ©                                       | 3<br>7<br>9<br>9<br>11<br>13<br>13<br>15              |
|              |   |                                         |   |    | • • • • • • • • • •                     | • • • • • • • • • • •                   |   |    |   |                                         |   | ©                                       | 3<br>5<br>7<br>9<br>11<br>13<br>13<br>15<br>17        |
|              |   |                                         |   |    |                                         |                                         |   |    |   |                                         |   | e                                       | 3<br>5<br>7<br>9<br>11<br>13<br>13<br>15<br>17<br>19  |
|              |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |    | • • • • • • • • • • •                   |                                         |   |    |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   | @ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3<br>7<br>9<br>11<br>13<br>15<br>17<br>19<br>19<br>21 |
| •••••••••••• |   |                                         |   |    | • • • • • • • • • • •                   |                                         |   |    |   |                                         |   | ©                                       | 5<br>7<br>9<br>11<br>13<br>15<br>17<br>19<br>21<br>21 |
|              |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |    | • • • • • • • • • • • • •               |                                         |   |    |   |                                         |   |                                         | 3<br>7<br>9<br>11<br>13<br>15<br>17<br>19<br>19<br>21 |

#### 4ΝΑΠΛΙΟΥ.

ν βαρεῖς παιγνίδια; Ινάπλι ξακουσμένο, 'ς δλη τὴν Εὐρώπη." νὰ βαρῶ παιγνίδια; καὶ τοῦ πελάγους; τόπια σὰ χαλάζι, μος τῆς θαλάσσης.

### $(AE\Phi TH.$

θὰ παιθάνω,
τί μνῆμα μὲ βάνουν!
βῶ σὲ περιβόλι,
κάμ' ώριὸ κιβοῦρι,

# Anapli's Ge

Was freust du dich, Anapli, nicht? warum Bist ja, Anapli, bist berühmt, bist hoch In Stambul, in Venedig auch, bist es is — Was wollt ihr, daß ich mich soll freun, t Und haben eingeschlossen mich zu Wasser Die Bomben fallen, Regen gleich, die Sund Klintenkugeln schießen sie, dem Sant

2.

# Das Grab des Al

Wie gern wüßt' ich ben Monat boch, ir Und auch die Kirche und bas Grab, wo Daß ich ben Weißel mit mir nahm' und Und suchte weißen Maxmor mir zu einem μακού γιὰ τὸ κοντάρι,
 νὰ κάμω παραθύρι,
 δροσιὰ τὸ μεσημέρι,
 ὰ, νὰ φέριουν τὰ μαντάτα,
 μαντάτ' ἀπ' τὰ παιδιά μου.

#### ΙΑΤΩΛΌΣ.

δάλασσα σπαρμένη; κλέφτικα 'νδυμένη; λὸς καὶ κλέωτης. ταν ή Διαμάντω. μιὰ λαμποὴν ἡμέρα, ά δίξουν τὸ λιθάρι. ' ἐζόιχναν τὸ λιθάρι, τὸ βυζί της. εγγάοι άστράπτει, lénei nal peláci. κι' ὅλο γελᾶς μ' ἐμένα;" καί τὸ φεγγάρι άστράπτει, 🐞 'ν' ἄσπρο σὰν τὸ χιόνι. μὴν τὸ μαρτυρήσης, ὰ νὰ σὲ πλουτίσω, ό χουσό τουφέκι."

Daß für bie Baffen breit es fen u Und auf der rechten Seite würd' ich Daß ich des Morgens Kühlung hatt' Und Bögel flogen ein und aus, de Bon meinem Hause Kunde mir, v

3.

# Das Mädchen al

Wer fah je Fische auf bem Berg, Wer fah ein icones Madchen mohl Zwölf Jahre war ein Armatol' und Und Niemand hatte fie erkannt, baf Und eines Tags, es war ein Keft, Sie jogen aus jum Schwerdterspiel, Und mitten unterm Schwerdterfviel, be Rif eine Schnalle ihres Rleids, unt Die Sonn' erftrahlt' im hellen Glang, Und fah es auch ein Rlephtenfnab', "Was haft bu, dummer Klephtenfnab'? - Die Sonne fah erglangen ich, be Sah beinen weißen Bufen auch fo n "Schweig, bummer Rlephtenfnabe, fchw Mach bich zu meinem Pflegefohn, u Sollst eine Damascenerkling' und go

ω ψυχογυιός, βαφεά νὰ μὲ πλο
ὸ δαμασκὶ καὶ τὸ χφυσό τουφέ
νναϊκά μον, καὶ νὰ μὲ πάρης «
ἀπ' τὰ μαλλιὰ, καὶ τόνε φίχνει
ἀπ' τὰ μαλλιὰ, καὶ πιάσε μ' ἀ
ω ψυχογυιός, πιστὰ νὰ σὲ δουλ

⊿

#### MOΣ YIOY ME THN.

διώχνε με, καὶ νὰ μισεύσω θέ υτευθῶ, καὶ θὲ ν' ἀργήσω νὰ τ' Αγιγιωργιοῦ, νὰ κάμης τὸ ς, νὰ ἰδῆς τῆς νιαῖς, νὰ ἰδῆς μ' ἀδειανὸ καὶ τὸ στασιδικό μ ὁ γιαλὸ, καὶ νὰ 'ρωτᾶς τοὺς νι αλληκάρια μου, μὴν εἴδετε τὸ δαμε, 'ς τὸν ἄμμο ποῦ κοιμᾶτι ιλωμα, τὴ θάλασσα σενδόνι, γιαλοῦ, τὰ 'χε προσκεφαλάκι, τρώγανε, κι' ἄσπρα τὸν τριγυι ὸ πουλὶ, δὲν ἤθελε νὰ φάγη. " αλὸ πουλὶ, ἀπ' ἀνδρειωμένου : φτερὸ, καὶ πήχη τὴ φτεροῦγα, άμματα, τρία φαρμακωμένα · — Dein Pflegesohn nicht will ich Will feine Damascenerkling' u Wohl aber will zum Weib' ich bich Da faßte sie ihn bei dem Haa "Ach! Mädchen, laß', laß' ab von Und will bein Pflegesohn auch

# Abschied des Soh

Jag' fort mich, Mutter, jag' r Will weithin in die Fremde zie Geh du zur Georgenkirche dann, Die Jünglinge, die Jungkrau'n Und sieh, wie dort mein Blatz les Jum Meeresufer steig' hinab, u Ihr Schiffer, gute Leute ihr, h— "Wir haben gestern ihn gesuls Decke hatte er den Sand, Die Steinchen an des Meere Und schwarze Bögel fraßen ihn, Doch einer von den Vögeln al— Friß doch, mein Bogel, friß Daß Deine Flügel spannenlang Daß ich drei Briefe schreibe da

υ, τ' ἄλλο τῆς ἀδελφῆς μου, ᾳς τῆς ποθητῆς μου ·

κὰ κλαί' ἡ ἀδελφή μου,

κλαί' ἡ ποθητή μου,

κλαί' ὁ κόσμος ὅλος.

#### E'.

#### Ι ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.

αύτων αί ψυναϊκες,
ους, χαλίκια 'ς τὴν ποδιά τους,
θάλασσα λιθιάζουν .

\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]

Στ'.

# '**∑** TON A∆H.

ταφα τῆς γῆς, ω πόσμο, ὑιγεφαις, λληπάφια. Daß Einen meiner Mutter bu, ben Den Dritten, ach! ben britten ban Daß meine Mutter lese ihn, baß m Daß meine Schwester lese ihn, baß Daß bie Geliebte lese ihn, und alle

ă.

# Die Frauen de

Um Meeresufer sitzen bort die Frau Und tragen in dem Schoofe Kohl, Und werfen Steine nach dem Meer "Du traurig Meer, du schaurig Me Ach! sag' uns boch, ach! sag' uns -— "Was soll ich euch! ihr Armen i Auf meinem allertiefsten Grund — 1

ß

# Rlaglied in

Tief unten in der Erde In jener Welt dort unte Da flagen laut die Mä Und alle Bursche weiner τὸ μυριολόγι τους;
κλαύσιμό τους;
;' ὁ οὐρανός;
τνω κόσμος;
ἡ ἐκκλησιαῖς
ς εἰκόναις;
οἱ ἐργαλειοὶ,
, ἡ κυράδαις;

Z'.

#### Σ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ.

την, πάλι ξαναρωτῶ την την, πάλι ξαναρωτῶ την αλι την καὶ πονεῖς καὶ βαρυαναστενάζεις; βουνὸ δὲν ἀναιβαίνεις."
βουνὸ, βολύμι φορτωμένη, α 'γὼ, ἐψὲς ἀργὰ τὸ βράδυ. ταμὸς, μὲ τὸ φιλὶ πλεγμένα, κα ενας τὸν ἄλλον λέγει αμε, νὰ μὴ ἀποχωρισθοῦμε, ἐν μετασμίγομ' ἄλλο.

— Was flagen benn bie S "Ach! stehet benn ber H Steht auch die ob're Wi-Und stehen auch die Kirc Mit ihren gold'nen Bilbe Und auch die Weberstüh Woran die Frauen webe

7.

# Der Fluß ber

Wie war mir gestern Abend boch b Und wachte auf und fragte es, und Was hast du, Herz, was sehlt dir der Du trägst doch keine schwere Last, st — Ach! stieg' ich einen Berg hinan, Weit besser wär's, als was ich sah Zwei Brüder führte her ber Strom, Und Einer zu dem Andern sprach, 1 "Halt sest, mein Bruder, dich zu r

Denn fommen von einander wir, w

#### IO TON AAH.

: 'βγοῦν ἀπὸ τὸν "Αδη,
τῆς πλάκας τ' ἀντικλειδι.
τὸν "Αδη μέσα
νὰ 'βγῆτ' ἀπὸ τὸν "Αδη,
ὸν ἀπάνω κόσμον,
ς τὴ σαρμανίτσα.
οταχυὰ γιὰ μάννα,
γος κλαίει γιὰ τὸ σεργιάνι."
"' ἀστράφτουν τὰ μαλλιά σου,
ᾶς ἀκούει ὁ Χάρος. —
ὰ μαλλιά μου κόφτω,
τὰ παριάζω."

#### THN OYTATEPA

βούλιεσαι, ὶη, ἰεῖ,

ται,

# Die Flüchtlinge

Drei Riesen machten einst ben Des Charos Schlüffel stehlen | Ein Mädchen trat zu ihnen hir "Ihr Männer, die den Plan ih Rehmt mich doch, — bin ja

Ließ bort ein kleines Kind zurü-Und in der Nacht schreit's nach der! Und wenn der Tag zurückgekeh — Ach! Mädchen, nein! dein Kleid Die gold'nen Schuhe klappern lau "Ich lege meine Kleider ab, un Und meine gold'nen Schuhe au

### Die Aeltern

Ach! Tochter, bie's fi Bu steigen in ben H Hörst feinen Hahn b Und gadern feine He Und Waffer giebt's b Dort wachsen feine S σαι, ς, μηθῆς, ις. · ῆτί σου, υ." χ μου,

μου,

#### TON AAHN.

τὸν κάτω κόσμον τον κάτω κόσμον τον μαῦρα,

τὰ φτερ' ἀπ' τὸ χῶμα.

τν κ' ἡ ἀδελφαῖς νὰ μάθουν,

τὰ πάρουν τὴν ἀλήθεια.

δελφὴ τὸ μόσχο,

ἀμάραντο 'ς τὰ χέρια.

τιὲ κ' ἀπὸ τὸ μόσχο,

ὰ μᾶς 'μολογήσης."

πῶ, καὶ τι νὰ 'μολογήσω!

τὸς κάμπους καβαλλάρης τὰ χέρια,

τὴ σέλλ' ἁρμαδιασμένα.

Und wenn bich hungert, iß'st Und trinkst nicht, wenn bich Und wenn du nach dem Sch Kein Schlaf wird dich erquid Ach! Tochter, bleib', bleib' in Ach! Bater, bleib', bleib' in Ach! Bater, nein, ich kam Ich kann nicht, theure Mutte Ich habe gestern mich vermäß Gestern am späten Abend! Der Habes, Bater, ist mein Die Gruft — die Schwiegern

10.

# Die Botschaft aus b

Ein Böglein flog, und kam daher, kam Die Füße sahen roth ihm aus, die Fli Die Füße waren roth von Blut, die F Die Rüfter laufen, daß sie sehn, die E Die Frau'n der guten Männer auch, die Kutter bringt ihm Jucker her, die Sch Die Frauen kommen in der Hand mit "Rimm, Bogel, nimm den Jucker nur, und n Und rieche an die Blumen auch, daß d— Ihr Armen, was hab' ich gesehn! w Ich sah den Charos, wie zu Pferd' er Die Jungen kaßt er bei dem Haar, die Und auch die kleinen Kinder führt gereil

#### TON TAPO.

μικροπανδρευμένη, ίρο δεν φοβαται, τ' ἄξια τὰ παλληκάρια. κάποιο πουλί τοῦ τ' εἶπε). ηνε σαϊτεύει. ι' Ιατρευμόν δεν έχει. μὲ τὰ μαλλιὰ 'ς τὰ χέρια. αλ τί μοῦ παραγγέλλεις;" νὰ σοῦ παραγγείλω; ᾶς, νὰ μὴν τόνε πικράνης. αι 'ς τοὺς κάμπους καβαλλάρης, οίμια 'μερωμένα, σέλλα του δεμένο. , παπάδες 'ς τὴν αὐλή του, στέκουτ' οι παπάδες; ὶ πᾶνε νὰ τὴ θάψουν." η χουση τη θήκη, την καρδιά τ' ἐμβηκε! ήμε κυπαρίσσι. έβγηκε καλαμιώνας. σκύφτει τὸ κυπαρίσσι, · λυγίζ' δ καλαμιστας, τὸ χυπαρίσσι.

11.

# Die Liebe im C

Schon Evgenula war noch jung, und i Und brüstete und rühmte sich, den Charo Und daß sie neun der Brüder hatt', und Dem Charos ward das hinterbracht (ein Und schoß nach ihr mit seinem Pseil, und Die Aerzte eilen hin und her, und bringe Und ihre Mutter kam zu ihr, und rauste such sitres pas hätt' ich doch für Wünsche noch,

Doch — Mutter, kommt der Konstantin, daß i Und siehe! da kam Konstantin her übers i Und bringt lebend'ge Hirsche mit und zah Und einen jungen Hirsch führt er gebund Ein Kreuz sieht er an seiner Thür, und P Und fragt die Leute, die dort gehn, was "Ach! Evgenula, ach! sie starb, und wolle Da zog hervor den goldnen Dolch er aus Hoch hielt er ihn, und senkt ihn dann, und sti Und ein Ehpressendaum erwuchs dort, wo Und Schilsrohr sah man wachsen dort, wo Und wenn der Boreas nun bläst, dann n Und wenn der Zephyr leise weht, neigt ni Das Schilsrohr neigt sich nieder dann und

#### TON AAH.

ι τοῦ υίοῦ μου γάμο, καὶ 'ς τὰ βουνὰ γιὰ χιόνι, μῆλο, γιὰ κυδῶνι. καὶ σεῖς, βουνὰ, τὸ χιόνι, ῆλο, τὸ κυδῶνι. ν ἀπάνω κόσμο ξένον κόσμο, πολυαγαπημένο."

# **Σ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ.**

οίζετε,

με;

ην ήλθα 'γώ;

ω κόσμο;

ζομαι,

πάγω.

ὶς τὸν εἰπῆ,

ηνύση,

ράπονο,

νὰ στείλη."

12.

# Die Bochzeit is

Die Mutter mein macht Hochzeit heut, Rach Wasser geht sie an die Quell', t Und zu den Gärtnerinnen geht nach A "Ihr Quellen, gebt frisch Wasser mir, un Und ihr, ihr Gärtnerinnen, gebt mir Ae Es fommt ein Freund heut her zu mir, t Richt kommt aus fremdem Land er her, nie Der Freund ist ja mein liebes Lind, n

13.

## Der Berftorbene an t

"Was steht ihr ba und se Und alle seyd ihr traurig? Käm' ich vom Habes etwo Käm' aus der Welt da um Ich schiese mich dazu erst a Bin Willens, hinzugehn; Wer was zu sagen hat, de Und trag mir auf die Bot Und wer 'nen großen Kun Mag einen Brief mir gebe 14'.

#### !PEYMENH.

ἄριο παραθύρι,
, ὅλ' ἀράζουν καὶ δένουν.

ἐβι τοῦ πολέμου,
ἤθελε ν' ἀράξη.

ἐσ' τα καὶ βάλ' τα κάτω,

μυριολόγι τὸ εἶπα.

τος, κ' εἶναι γιὰ νὰ παιθάνη,

φάγη γιὰ νὰ ἰάνη,

, τ' ἀγριογιδιοῦ τὸ γάλα.

ὰ καταιβῶ 'ς τοὺς κάμπους,

νδρὶ, νὰ πιάσω τὴν λαφίνα,

' ἄλλη γυναῖκα 'πῆρε,

μαύρη γῆν γυναῖκα."

E'.

# ТОҰ ГАМОҮ.

ίζουν τὴν νύφη. άξανθα, νυ φιμμένα, ,ουν οί άγγελοι κτένια.

14.

# Die junge

Ein Madchen stand, ein Madchen so Und alle Schiffe, die's gehört, die la Ein Schiff, ein großes Schiff allein, Das zog nicht seine Segel ein, dan "Zieh, Kahrzeug, zieh die Segel ein, Das Lied, das ich gesungen hab', e Hab' einen Mann, und frank ist er, Und suche ein Heilmittel mir, daß i Bon einer wilden Hirschfuh Fett, u Und während ich den Berg ersteig' Rach dem Reviere, nach dem Stall Hat sich mein Mann vermählt und h Die schwarze Erd' nahm er zur Frau,

13.

# Pod zeitl

1. Während fie die

Goldblonde Haare schmü Die auf die Schultern i Die kammen dir die En Mit ihren goldnen Kam δύνουν τὴν νύφη.

α ή μάννα σου, άνθοῦσαν, α 'ς τῆς φωλιαῖς ιδοῦσαν.

λίζουν την νύφη.
 α ή μάννα σου,
 ),
 ὴν εὐμορφιὰ,
 ἐβη.

τολίσουν την νύφη.

οὐοανὸς, 'μέρα, νεται έρα.

δι τῆς μητέρας. οὐρανοὶ, γέλια, υδάμι μου

΄ μου χέρια.

- 2. Während fie die Braut
  Als beine Mutter bich gebar,
  Da blühten alle Bäume,
  Und alle Bögel weit umher
  Sangen in ihren Restern.
- 3. Während fie die Brant | Als beine Mutter bich gebar, Die Sonne stieg hernieder, Und schenkte bir ber Schönheit Und stieg jum Himmel wieber
- 4. Nachdem sie die Braut gesch Heut scheint der Himmel glan Heut lacht der Tag so wonnig Und seierlich vermählt sich heu Der Abler mit der Taube.
- 5. Sefang der Mintt Die steben himmel öffneten, Die zwölf Evangelien sich: Und nahmen meine Tochter m hinweg aus meinen Armen.

31.

#### OYNTIA.

 $\pi'$ .

Κωνσταντίνων, ἀφέντας φοβετσάρους, έδοῦνεν τὰ κλειδία.

κι' ἀπὲ τὴν πόλιν ξοται, ττ' αίμαν έτον βαμμένον, χαρτίν περιγοαμμένον, μηδε στο περιβόλι, χρέσσ' την όίζαν. μύροι Δεσποτάδες. , κανείς ξαν 'κὶ αναγνώθει. άτ' άναγνώθει. σίτ' ἀνακρούγ' τὴν κάρδιαν. ! ή 'Ρωμανία 'πάρθεν, βασιλοσκάμνια, δλα τὰ μοναστήρια, χν μοναστῆριν ηνταπέντε διάκους. τω καμπάνας. **ἕναν καφὲς κουμμένην.** ν τροχὸν ἐποῖκα, ν ολκουμένην 'κ εὖοα. τν, τ' όφουδια σ' τὸν Βεζύρην, 'v' ἐμεν κι' ἄλλ' ἕναν.

#### Lieder aus I

16.

Als einst die Stadt erbauet ward r Da hatte list'ge Pförtner sie und hi Und hatt' auch einen weißen Hund,

Gin fcones Böglein aber fam her Und einer feiner Flügel war geröthe Und an dem andern Flügel bing ei Und auf ben Beinftod feste fich, in Es flog und suchte fich jum Sit bi Und taufend Batriarchen ber famen Doch fonnte feiner bas Bapier, fein Und war da einer Wittwe Sohn, ? Und wie er lieft, weint laut er auf, Beh! meh und! webe über und! H Genommen die Borwerke auch, die Benommen auch die Rirchen all, ge Und auch das große Kloster mit, di Das wohl ber Monche vierzig hat 1 Und hatte zwölf ber Weder auch, u Und war bort hinter Gittern auch t Die ganze Erbe bin ich wohl, bem Doch nirgends fand ein Mädchen ic Dein' Augen tobten ben Bafcha, be Und tödteft felbft mit beinem Blid mi

ο πεγάδιν·
εγάδ' μαγείας·
τινὰν θέλω·
θέλω, φοῦχον.
) φοῦχον καλλίον.
' ἀτὸ, 'κὶ χᾶται·
ι κά' καὶ κλαίγω.
' ἀτὸ, 'κὶ χᾶται·
ν ποταμὸν θολόνει·
αφάβια ὅπήτια,
γειτονίαν.

τμοιράγαν τ' ἄστρα ·
λιθάρ' ἐπεκρεμάστεν.
βαίν 'ς καὶ κρούς με!
τὖλα τὰ πόνια 'πάνω.
ταρί' μ' τὸν πόνον,
ης τὴν ἐγάπην.

Berflucht sen, wer ben Apfel hat gewo Der Apsel hatte Gift in sich und Zauk Bezaubert baben beide sie das Rädchel Das Rädchen, das trägt einen Sack, ein! Doch schener scheint mir, als das Kleid, wei Die Lied' ist ähnlich einer Last, mit der Werf ich sie weg, doch weicht sie nicht, v Will vorwärts ich, ich kann nicht sort, Werf ich sie weg, doch weicht sie nicht, v Und werfe ich sie in den Fluß, macht Und werfe ich sie in den Fluß, macht Und werfe ich sie in das Weer, entma Sie wünscht das Weer zum Hose sich, die Die schönen Wogen möchte sie in ihren

18.

Der Himmel, Mutter, riß entzwei, es Und aus dem Spalt des Himmels hing "Ach! Stein, ich bitt' dich, heil'ger Stein, fal Doch weh! er siel, und traf mich schwe Und vierzig Jahre hab' ich so die Laft Und andre zwei und funsig noch die

# tungen.

διατί. — Βαρέω παιγνίδια, mustlagen, Musik machen. — B. 4. Σαν 3. 5. Αποπλείσανε, für απέπλεισαν, für σαν, ωσαν. und weich, wie Schaum (αφρός).

ωλός και κλέπτης, ftatt τον άρμαλύκι, die Schnalle. — B. 12. Όπ' B. 20. Τόνε, für τόν.

Steinen werfen.

Geliebte, bas Madchen. — B. 5.

ft. — B. 5. Βολύμι, für μολύβι ικράδα, πικραίνω.). — B. 10. άλλο,

ος, ber Jüngling. — B. 7. 'Αποοῦ — ημερος, für αὐτης της ημέ-

m.
. — B. 5. Τηνε, für την (B. 10.

γεται, für όποῦ ἔρχεται. — B. 16. . — B. 19. Θάψανε, für ἔθαψαν. r Δώσετέ (δῶστε, δόστε) μου. —

. , διατί. — B. 5. Συντάζομαι, st.

Die Proposition and in neugries bebeutet, daß die Handlung ober vorüber ist. So hier anoroaliza, haben; so in H. B. 7. Anorazvá, E. Die beiden ersten Verse bezies

hen sich auf die kirchlichen Handlung Brautpaars, wobei Abschnitte aus den Die Δώδεκα Εὐαγγέλια sollen jedenfalls Testaments bedeuten.

Βι ΙΣτ.΄ Β. 1. Ζάπι, τūτ., so viel ter: ο Ζάπι Κωνσταντίνων ohne Bweif meint. Κωνσταντίνων (mit dem Genitiv σταντίνος. So Παύλων (Παύλωνος), sū betrügerisch. Φοβετσάφος, statt des sonst lichen φοβιτζιάφης. — B. 3. Μάφμαφος, sū ἔδιδεν. — B. 4. Εσται, sūr ἔφχετα Φτεφοῦλι' αθε. Der in dem Borwort semertt hierzu, daß die Endung αθε an schen Sprache angehängt werde, ohne daß schen, die Bewegung von einem Orte hau mehr habe sie nur die Bedeutung des ! αὐτοῦ. So hier τὸ φτεφοῦλι' αθε, sū αὐτοῦ; so ἡ μάν αθε, sū τη μάνα αὐτοὶ — 'κὶ, sūr οὐκὶ, 'κὶ, 'κ (bagegen κι', κ wie πάλ (πάλε, πάλιν), hier ohne beso Χέφας, sūr Χήφας. — "Εν', sūr ἔνι, ε (αὐτό). — B. 13. Σίτ', κόμτend, sū, sū sier und! Βάι siệς ἡμᾶς, wehe über und! Βάι siệς επάφθησαν. — B. 14 κίανος, sūr sūr ἀγάπη, ἡγαπημένη. — B. 21. Έπο πεποίηκα, so viel als ἔκαμα. — B. 22. 'Δ B. 23. Κόφνε, sūr σόπτουν. — B. 24. Σθεί türstich), sūr δωματοχύττανμα.

Τρεί türtisch), für διματοπύτταγμα.

Βυ ΙΖ΄ Β. 1. Πεγάδιν, für πηγάδιν έγαπῶ, — für ἢν ἀγαπῶ. Τινὰν θέλω,

Β. 4. Τινὰν κὶ θέλω, — τὴν ὁποίαν ο 
γεταί με, es fommt mir vor, mir scheint.

Β. 7. Σύρω, werfen, Jinunterwerfen; im 
Εποροῦ für ἐμπροῦ — Κὰ' für κότο

Έπορῶ, für ἐμπορῶ. — Κὰ', für κάτω. Bu IH.' B. 1. 'Εδράγεν, für ἐδδά theilen. — B. 2. 'Επεκρεμάστεν, für ἐπε

βεν, — für κατέβη.

Drud von C. B. Melger in Leipzig.

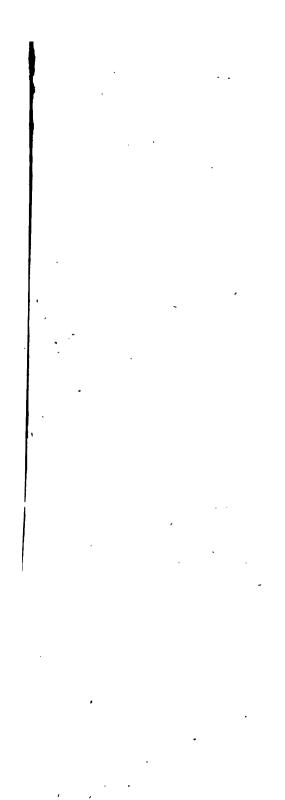



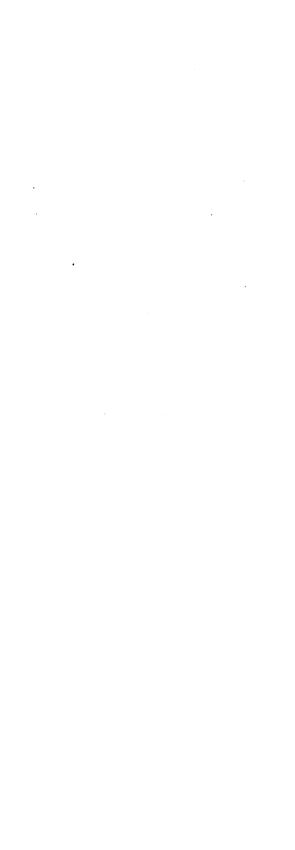

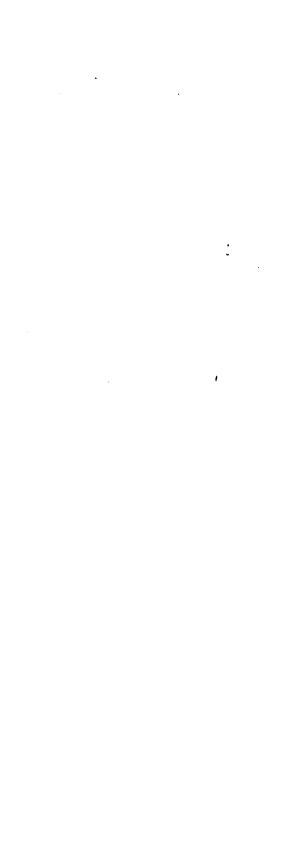

